

Chronologischer

# Auszug

aus ben

von der k.f. bevollmächtigten Einrichtungshoftommission in Westgalizien vom I. Hornung bis letten Junius 1796 kunds gemachten, in das 2111: gemeine einschlagenden Verordnungen.

## WYPIS

## CHRONOLOGICZNY

z ogłofzonych i w całość w padaiących Rozporzą. dzeń C. K. pełnomocney Zadworney Komifsyi Galicyi Zachodniey, od dnia 1. Lutego aż do ostatniego Czerwca 1796

Hofverordnungen.

9509.

ofdekret vom 28. Hors nung: daß bis zur bevorstes benden Errichtung eines fo nigl. Appellazionsgerichts und zwener königl. Landrechte in dem neuen Antheile Pohlens die Gerichtsbarkeit von den Terrestral = und Grodgerich=

NADWORNE ROZPORZADZENIA,

9509.

Dekret Nadworny de dato 28. Lutego: że aż do nastapić maiącego Ustanowienia Kgo Appellacyinego Sadu i dwoch Kich Szlacheckich Sądów w Nowey Części Poliki, Sądownictwo przez Sądy Ziemskie

ten

ten ausgeübet werden soll. Unterm 10. Merz mittels ges druckten Kreisschreibens bes kannt gemacht.

i Grodzkie wykonywane bydź ma. Pod dniem 10. Marca przez drukowany Cyrkularz do Wiadomości podany.

2481.

2481.

2. Hofdefret vom 1 4. Merg: daß die Einrichtung des geist: lichen Fachs in Westgalizien nach dem in den übrigen deut? schen Erblanden bestehenden System vorgenommen, und besonders die Trennung der innländischen Diözesen und Pfarrenen von aller auswärs tigen Verbindung veranstaltet werden soll. Unterm 7. Wintermonat durch Defret den Ordinaten zu Krakau und Chelm lat. rit. und zu Chelm rit. græc. unit., ferner sammte lichen Kreisämtern bekannt gemacht, und der Ausweis über die zu diesen Didzesen gehörigen Ortschaften und Pfarrenen abgefordert wors den.

2. Dekret Nadwornv de dato 14 Marca: że Urządzenie duchownego Objektu w Galicyi Zachodniev podług exystuiącego Systematu w innych niemieckich dziedzicznych Kraiach przedsiewzięte a mianowicie oddzielenie Krajowych Dyecezyów i Parafiów od wizelkiey Zagraniczney konnexyi ulkutecznione bydź ma. Pod dniem 7. Grudnia przez Dekret ordynariatom w Krakowie i Chełmie lat. rit. i w Chełmie ritus græc. unit., tudzież wizystkim w ogólności Cyrkularnym Urzedom do wiadomości podany oraz i Konsygnacya Wfi, Parafiów do tych Dyecezyów należących żądana była.

yermög welchem die förmliche Besisnehmung von Westgaslizien angeordnet, und die Ersnennung Sr. des böhmischen Gubernial Wizepräsidenten Frenherrn von Margelif Exzellenz zum bewollmächtigten Einrichtungshoffommissär bestannt gemacht wird. Unterm 22. April an das lubliner Generaldwisionskommando, und sämmtliche Brigadekommansden, dann an sämmtliche Bestirksämter.

3. Patent pod dniem 21. Marca, moca którego formalne obięcie Gallicyi Zachodniey nakazane, i Nominacya J. W. Barona Margelika Vice Prezydenta Gubernium Czelkiego w Charakterze pełnomocnego Nadwornego Komiffarza do Urządzenia Kraiu ogłofzona zoltała. — Pod dniem 22. Kwietnia Kommendzie Generalney Dywizyi Lubelskiey, wszystkim Kommendom Brygad tudzież wizystkim w ogulności Urzędom Dystryktowym.

11032.

11032.

4. Patent vom 25. Merz: daß sammtliche Güterbesiger und Unterthanen innerhalb 3 Monaten nach dem Tage der Kundmachung dieses Patents mit ihren Familien in das Land zurücktehren, oder die Ursache ihres längeren Ausbleibens unter sonstiger Einziehung ihrer als vorseslich verlassen angesehenen Güter darthun sollen. Unterm 22. April sämmtlichen Bezirksdizekzionen zugesertigt.

4. Patent de dato 25. Marca: że wszyscy Posiadacze Dóbri Poddani w ciągu 3. Miesięcy od dnia Publikacyi tegoż Patentu ze swemi Familiami do Kraju powracać, albo przyczynę dłuższego bawienia za Granicą pod karą Konfiskacyi swych iako rozmyślnie opuszczonych u ważan y ch Dóbr udowodnić powinni. Pod dniem 22. Kwietnia wszystkim Dystryktowym Dyrekcyom dostawiony.

617.

5. Patent vom 3. April: vermög welchem den hierlandigen Unterthanen die Auswanderung verbothen wird. Unterm 27. Man allgemein kund gemacht.

5. Patent pod dniem 3. Kwietnia, moca którego Poddanym tuteyszego Kraju Emigracya zakazana iest. Pod dniem 27. Maja do powszechney podany wiadomości.

132.

132.

6. Patent vom 5. April: wodurch wegen Behandlung der im zeitlichen Besit befind= lichen westgalizischen königl. Güter die Weisung ertheilet, die zu republikanischen Zeiten unter den Namen Wonwos den, Kastellanen, Subpala tinen, Starosten 2c. 2c. bes standenen Würden und Alems ter für erloschen erkläret, und alle solchen Versonalwürden und Alemtern anklebende Gü ter und Einkunfte zur königl. Rammer eingezogen werden. Unterm 3. Man allgemein fund gemacht.

6. Patent de dato 4. April. przez któren Informacya względem postąpienia z Dobrami Królewskiemi Zachodnio - Galicviskiemi w Dożyciu będącemi wydana, Tytuły i Urzędy za Czafów Republikańskich pod Imieniem Wojewodów, Kafztelanów, Podwojewodzów, Starostów za zgasłe deklarowane, i wszelkie do takowych Osobistych Godności i Urzędów przywiązane Dobra oraz dochody na Rzecz Kiey Kamery odebrane beda. Pod dniem 3. Maja ku powszechney podany Wiadomości.

7. Hofdekret vom 16. April: daß die gegenwärtigen Kriegs, umstände keine Auslagen auf den Strassendau gestatten, sondern die Heer: und Postsstrassen durch landartige Unsterhaltung in wandelbarem Stande erhalten werden solllen. Unterm 16. Man dem ostgalizischen Strassendaudirektor Groß, und sämmtlichen Bezirksdirekzionen bekannt gesmacht.

## 1511

8. Patent vom 17. April: wödurch das Münzwesen in Westigalizien auf einen mit den übrigen hungarisch böhe misch österreichischen Erblanden gleichförmigen Fuß geset wird. Unterm 9. Julius allgemein kund gemacht.

## 953.

hiw obuments had problem

9. Hofdefret vom 14. Man: daß daß Steinsalz als ein Aes

7. Nadworny Dekret de dato 16. Aprilis: iż okoliczności teraznieyszey Woyny żadnych Nakładów na poprawę Dróg czyli Traktów nie dozwalaią, lecz że Trakty Pocztowe i inne sposobem Kraiowym reparowane y w dobrym Stanie utrzymywane bydź maia. Pod dniem 16. Maja Wschodnio - Galicyiskiemu Dyrektorowi Dróg i Traktów Imieniem Großowi, tudzież wszystkim Dystryktowym Dyrekcyom do wiadomości podany.

## 1511.

8. Patent de dato 17. Aprilis: moca którego Rzecz Menniczna w Galicy i Zachodniey do Stopnia tegoż famego iak w innych Węgiersko - Czesko - Austryackich dziedzicznych Krajach doprowadzona bydź ma. Pod dniem 9. Lipca ku powszechney podany Wiadomości.

## 953.

9. Nadworny Dekret de dato 14. Maja: że Sól korariale

rarialaut zu betrachten und zu behandeln, mithin vom 1. Jus ny d. J. angefangen keine wie immer Namen habende Ent richtung weder bei der Vers flößung, noch bei dessen Verschleiß abzunehmen sen. Der Salzwesensdirekzion in Vode gorze, dann sammtlichen Bezirksdirekzionen und der Mautgefällenadministrazion befannt gemacht.

pana, Krus zczowa, iako Do bro Aerarialne uważane i traktowane, przeto zaczawizy od dnia 1. Czerwca r. t. żadne Cło iakiegokolwiek Imienia ani przy Dyflutacyi ani też przy przedaży oney wybierane bydźniema. Dyrekcyi Solney na Podgó. rzu, tudzież wizyskim Dyrekcyom Dystryktowym oraz Administracyi celney oznaymiono.

1 go, (Tive hortening) 1576.

right or many to t

1576.

resultant son son single Dentificant analysis of the

10. Hofdefret vom 27. Man: wodurch die Entschließ sung Gr. Majestät bekannt gemacht wird, daß zu Ling für Desterreich ob der Enns zur Besorgung der Bankal gefälle eine eigene Bankalges fällenadministrazion errichtet werden soll. Unterm 11. Ju nius sämmtlichen Bezirksdie rekzionen, der Mautaefällent administration, Buchhalteren und Fiskalamt befannt gemacht.

Solita

9. Specific nom 14. Mail: 10 Nadivonay Dekret do

10. Nadworny Dekret de dato 27. Maja: przez który Rezolucya Nayiasnievízego Pana oznavmioną została, iż w Linz dla Austryi nad Enns końcem odbierania Cła Bankalnego osóbna celno Bankalna Administracya postanowiona bydź ma. Pod dniem 11. Czerwca wizystkim Dystryktowym Dyrekcyom, Administracyi Komor celnych, Buchalteryi i Urzedowi Filkalnemu do wiadomości podany.

Man: daß bei jeder von eisnem Staatsgüterpächter zu leistenden Geldabsuhr die Bezirkskassen zuerst die Steuersgebühren berichtigen zu lassen haben, und diese Pächter über die berichtigte Steuers und Pachtschillingsschuldigkeit sich jedesmal sogleich bei den bestressenden Bezirksdirekzionen legitimiren sollen. Unterm 23. Juny an sämmtliche Bezirksämter; das Fiskalamt und die Staatsgüterverwaltung.

11. Nadworny, Dekret pod dniem 28. Maja, iż przy każdym ulkuteczniać się maiącym odwozie pieniędzy przez Dzierzawców Dobra Rządowych s kalfy Dyltryktowe wprzód Podatki ulatwić kazać, Dzierżawcy zaś z oddanych Podatkowych i z Dzierzawy wynikających Należytości każda i razą natychmialt przed tyczącą Dyftryktową. Dyrekcyą legitymować fie obwiązani są. Pod dniem. 23. Czerwca do wizytkich Dyftryktowych Urzędów, Urzedu Filkalnego i do Administracyi Dobr Rzadowych.

## 1696.

May: daß alle aus den Erbelanden nach Westgalizien bestimmter Briese und Paketes so wie die von da einlangens den bei der Auf und Abgabe als innländisch zu behandeln, und hiernach das Postporto abzunehmen sen. Unterm 13. Juny durch ein gedrucktes Kreisschreiben allgemein kund, gemacht.

## 1696.

de dato 31 Maj: iz wizystkie z dziedzicznych Krajów do Galicyi Zachodniey przeznaczone Listy i Pakiety, tak iak owe z tamtad przychodzące przy oddaniu i odebraniu onych z Poczty iako Listy Krajowe uważane i podług tego Portorium) opłata Listowa wybierana bydź m a. Pod dniem 13. Czerwca przez druko-

25 2

1575.

1575.

13. Hofdekret vom 2. Junius: daß bei Einführung des
in den übrigen deutschen Erblanden bestehenden Siegelgefälls in Westgalizien die pohlnischen Siegelpapiere mit Ende Junius von den bisherigen Verlegern nach vorher
gepstogener Abrechnung abgeliefert werden sollen.
Unterm 17. Junius sämmtlichen Bezirksdirekzionen zugefertiget.

de dato 2. Junii: iż na wprowadzeniu w innych niemieckich Krajach exystuiącego Stemplowego Cła w Galicyi Zachodniey Polskie Stemplowe Papiery z końcem Czerwca przez dotąd byłych Ferlegerow po wprzód uczynionym obrachunku oddane bydź maią. Pod dniem 17. Czerwca wszystkim Dyrekcyom Dystryktowym dostawiony.

1981.

1981.

14. Patent vom 2. Justinus: wodurch in Westgaliszien alle von der vorigen Lansdesregierung in Siegels und Stempelgefällssachen erganzgene Verordnungen mit Ende Junius für aufgehoben erklästet, und die in den böhmischscherreichischs wie auch ostgaslizischen Erbländern frast des Patents vom 28. Horming 1788 diesfalls bestehende Vor

nii: przez który w Galicyi Zachodniey wizystkie za Rządu przeszłego Kraiowego w Rzeczach Stemplowe cłotyczących wyszłeRozpo rządzenia z końcem Czerwca za zniesione deklaruią się, Przepisy zaś względem tego w Kraiach dziedzicznych Czesko Austryackich iako też w Galicyi Wschodniey

schriften vom 1. Julius 1796 angefangen, auch hierlandes eingeführt werden. Unterm 21. Junius allgemein kund gemacht.

naMocy Patentu de dato 28. Februar. 1788. exystuiace zaczawszy od dnia 1. Lipca 1796. także i w tym tu Kraju wprowadzone bydź maią. Pod dniem 21. Czerwca do powszechney podany Wiadomości.

1991.

1991.

nodurch alle vorige, das Tasbakgefäll betreffende Verordsnungen in Westgalizien mit Ende Junius als aufgehoben erklärt werden, und statt dersselben das in Galizien und Lodomerien in Ansehung des Tabaks bestehende Patent vom 22. April 1784 zu Jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht wird. Unterm 22. Junius allgemein bekannt gesmacht.

Junii: przez który wszystkie przeszłe, Tabakowe Cło tyczące Rozporządzenia w Galicyi Zachodniey z końcem Miesiąca Czerwca za zniesione deklaruią się, a na mieysce tych ów w Galicyi i Lodomeryi względem Tabaki exystuiący Patent de dato 22. Aprilis 1784. do każdego Wiadomości podany bydź ma. Pod dniem 22. Junii powszechnie ogłoszony.

61

2015.

2015.

16. Patent vom 8. Junius: daß die allgemeine Zollordenung vom Jahr 1788 in Westsgalizien mit dem I. Julius d. J. in die Wirksamkeit zu

16. Patent de dato 8. Junii: iż powszechny Cłowy Porządek od Roku 1788 w Galicyi Zachodniey na dniu 1. Lipca r, t, do skut-

treten habe. Unterm 23. Jus nius allgemein fund gemacht. ku doprowadzony bydz ma. Pod dniem 23. Czerwca powszechnie ogłoszony. 33.

2188.

2188.

17. Patent vom 13. Jus vius: daß der 17. August des gegenwärtigen Jahrs zur Leis stung der Erbhuldigung in Westgalizien bestimmt, und der Fürst Karl von Auersperg, f. f. Kämmerer, geheimer Rath, Feldmarschallieutenant, Ritter des goldenen Bliesses und des militärischen Maria Theresien Droens, als bes vollmächtigter Hoffommissär zur Aufnahme der Erbhuldigung ernannt worden. term 28. Junius sammtlichen Bezirksämtern zur allgemeinen Kundmachung.

17. Patent de dato 13. Junii: iż dzień 17. Sierpnia Roku bieżącego do złożenia dziedzicznego Hołdu w Galicyi Zachodniey przeznaczony, i że Xiaże Karol d' Auersperg C. K. Podkomorzy, tainy Konsyliarz, Feldmarszałek Lieutnant, Kawaler Ordern Złotego Runa i Orderu Militarnego Maryi Teresfy, iako Petnomocny Nadworny Komilarz do Odebrania dziedzicznego Holdu nominowanym został. Pod dniem 28. Czerwca wizystkim Dystryktowym Urzędom do powizechney Wiado. mości,

2340.

18. Hofdekret vom 21. Junius: daß die in Westgaslizien etwa besindlichen Gesmeinden und Pastoren der helsvetischen sowohl, als der augsburgischen Konfession dem

2340.

18. Nadworny Dekret de dato 21. Junii: iż którekolwiek w Galicyi Zachodniey znaydujące się Zgromadzenia i Pastorowie tak Helwetyckiego jako i wie

wiener allgemeinen Konsistorium beider Konfessionen in Religionssachen fürohin eben so unterzogen werden sollen, wie diese Glaubensverwandte in den übrigen deutschen Länz dern denselben unterstehen. Unterm 4. Julius an sämmts liche Bezirksdirekzionen.

Augsburfkiego Wyznania do Wiedeńskiego powfzechnego Konsistorium oboyga Wyznania w rzeczach Religii podobnie tak
należeć maią, iako Wyznawaiący Wiarę te w innych
niemieckich Krajach temuż
fubordynowani są. Pod
dniem 4. Lipca do wszystkich Dystryktowych Dyrekcyi.

2750.

2750.

19. Hofdekret vom 24. Justius: daß die dem Einfuhrss verboth unterliegenden Waas ren aus Westgalizien, weder nach Ostgalizien, noch in die hungarisch soder deutscherbs ländischen Staaten versühret werden därsen. Unterm 14. Julius durch ein gedrucktes Kreisschreiben allgemein kund gemacht.

de dato 24. Junii: iż Towary pod zakaz wprowadzania podpadaiące z Galicyi Zachodniey, ani do Galicyi Wschodniey, ani do
Węgieriko - lub Niemiecko - dziedzicznych Państw
wprowadzane bydź mogą.
Pod dniem 14. Lipca przez
drukowany Cyrkularz
do powszechney wiadomości podany.

2873.

2873.

20. Hofdekret vom 25. Junius: daß das von dem füreder Physikus Joseph Desterreicher in Ungarn entdeckte Wundersalz in die deutsch20. Nadworny Dekret de dato 25. Junii: iż Sól cudowna w Węgrzech odkryta przez Fizyka firndzkiego Jozefa Oestreichera erbländischen Provinzen zolls fren eingeführt werden könne. Unterm 14. Julius durch ein gedrucktes Kreisschreiben alls gemein befannt gemacht.

do Prowincyi Niemieckodziedzicznych bez opłaty Cławprowadzana bydź może. Pod dniem 14. Lipca przez Cyrkularz drukowany ku powszechney podany Wiadomości.

## II.

## Verordnungen

der k.k. bevollmächtigten Eins richtungshofkommission.

## 267 & 640.

Man: daß der Zollkordon zwischen West und Osigalizien mit 1. Junius 1796 aufzgehoben, und an die russische und preussische Gränze unter Beobachtung der in der Zollzordnung vom Jahre 1788 entzhaltenen Vorschriften übersett werde; ferners, daß die ausster Handel gesetzten Waaren vom 11. Junius 1. J. gar nicht mehr nach Westgelizien, auch überhaupt garfeine Waaren ren in jenen Gegenden, wo

## П.

## ROZPORZĄDZENIA

Ces. Kr. Pel. Nadworney Komiffyi,

## 267 & 640.

21. Cyrkularz de dato
14. Maj: iz Kordon Celny
między Galicyą Zachodnią
i Galicyą W schodnią z
dniem 1. Czerwca 1796.
zniesiony i ku RossyiskoPruskiey Granicy z zachowaniem Przepisów w Porządku celnym od Roku
1788. zawartych, przeniesiony będzie; daley, iż
Towary na Handel zakazane od 11. Czerwca r. b.
wcale iuż do Galicyi Zachodniey, nawet zadne To-

keine Gränzzollämter bestehen, eingeführet werden können; dann, daß die in Westgali zien vorfindigen ausländischen Waaren bis Ende August d. J. der Bezeichnung unterzo= gen werden sollen. Unterm 14. Man der Zollgefällenverwaltung, dem ostgalizischen Zollinspektorate zu Podgorze und Zamose, dann den Bris gadekommanden zu Krakau und Lublin, ferners sammtli chen Bezirksdirekzionen und Zollamtern, dann durch den Druck allgemein bekannt ges macht.

wary do owych okolic, w których się żadne pograniczno-celne Urzędy nieznavduja, wprowadzane bydź niemogą; tudzież, że znaydujące się w Galicyi Zagraniczne Zachodniey Towary aż do końca Sierpnia r. b. pod spisanie czyli oznaczenia podciągniete bydź maią. Pod dniem 14 Maja Administracyi Celney, Wschodnio-Galicyiskiemu Celnemu Inspektoratowi na Podgórzu i w Zamościu, po tym Kommendom Brygadowym w Krakowie i Lublinie, tudzież wizystkim Dyrekcyom Dyftryktowym i Komorom Celnym, iako też przez druk ku powszechney podany wiadomości.

## 1982.

22. Verordnung vom 28. Man: wodurch die Einführung der Meldungszettel in der Hauptstadt Krakau, und ihren Vorstädten angeordnet wird. Durch den Druck all gemein bekannt gemacht.

#### 91,

23. Rreisschreiben vom 9.

## 1982.

22. Rozporzadzenie de dato 28. Maj: przez które wprowadzenie Cedułek Meldunkowych w Stołecznym Mieście Krakowie i jego Przedmieściach nakazane iest. Przez druk ku powszechney podane wiadomości,

## 91.

23. Cyrkularz de dato Junius: wodurch die Einfüh 9, Junii: przez któren wprorung der Generalienbucherbei den Obrigkeiten angeordnet wird. Durch den Druck all gemein bekannt gemacht.

wadzenie Khażek Generaliów zwanych u Zwierzchności nakazane iest. Przez druk ku powszechney podany wiadomości.

## Rerordnungen

## ROZPORZADZENIA.

bes f. f. Appellazionsgerichts. . C. K. Appellacyinego Sadu.

#### 954.

24. Unterricht vom 18. Man: wodurch die Zeitfrist zur Ergreifung der Refurfe wegen vormaliger Prozesse bestimmet, dann die diesfalls zu beobachtende Modalität vorgeschrieben wird. Ansuchen des f. f. Appellas zionsgerichts durch den Druck allgemein kund gemacht.

Krakau den 1. Julius 1796.

Franz Adam Mitscha.

#### 954.

24. Informacyapod dniem 28. Maja: przez która Termin do wzięcia Rekursu względem dawnych Processów oznaczony, tudzież formalność przy tym zachować się maiaca przepisane sa. Na zadanie C. K. Appellacyinego Sadu przez druk do powszechney podana wiadomości.

w Krakowie d. 1. Lipca 1796.

Franciszek Adam Mitscha.





1.X1.11



82243 Bibliotheca P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04049

